## Antelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligenz-Comtoir im Posthause.

Ne 43. Sonnabend, den 19. Februar 1842.

Ungekommene Fremde vom 17. Februar.

herr Apotheter Kalfowefi aus Breelau, I. in Mro. 3 Schlogberg; Br. Lehrer Lorenz aus Gembie, Br. Geiftlicher Aurowsti aus Warschau, Br. Guteb. v. Plater aus Broniamy, I. im Hotel de Berlin; Gr. Lehrer Denfer aus Santomyel, I. im Gichborn; Br. Landgerichte : Prafident v. Rembowefi aus Gotufchef, Br. Raufm. Gebhard aus Stettin, I. im Hotel de Paris; Die Grn. Raufl. Urnot aus Stettin, Scheftel aus Brestau, Peters aus Magdeburg u. herzer aus Gilenburg, fr. Guteb. Denviereft aus Gottafowo, I. im Hotel de Rome; fr. Pach= ter hartung aus Erin, Die herren Raufl. G. Sternberg und M. Sternberg aus Plefchen und Raphael aus Reuftadt b/p., I. im Gichfrang; Br. Raufm. Gutenftein aus heibelberg, Die herren Guteb, v. Bieczynsti aus Grablewo und v. Dobrzyckt aus Baborowo, I. im Hôtel de Vienne; Br. Guteb. v. Dzegalefi aus Stalowo, Sr. Probst Faltynett aus Pawlowo, I. im Hotel de Hambourg; Sr. Gutebef. v. Arzyżanowski aus Murzynowo, I. im Hôtel de Dresde; Hr. Guteb. v. Krafici aus Malczewo, bie Guteb .- Frauen v. Szotorefa aus Popomo u. v. Bafrzewefa aus Rudno, I. im Hotel de Saxe; Br. Holgtaufm. Fechner aus Bullichau, Br. Pachter Janke aus Berkow, die Grn. Raufl. Schmidt aus Neufalg, Rosenthal aus Warschau, Sandberger aus Jutroschin und Seifert aus Schroda, I. im Hotel de Pologne; Sr. Guteb. v. Palifzewell aus Gembic, I. im Bagar.

1) Der hausbesiter Wolf Grat hierselbst und die Mina geborne Vincus ge= mości publicznej, że Wolf Graetz schiedene hirschberg, haben mittelft Che- właściciel domu w Poznaniu i Mina vertrages vom 2. Februar 1842 die Ge- Pincus separowana Hirschberg, konmeinschaft ber Guter ausgeschloffen, die

Podaje się ntniejszém do wiado. traktem przedślubnym z dnia 2. Luhalten, welches hierdurch zur offentlichen ezyli, zas wspólność dorobku zacho-Renntniß gebracht wird.

Pofen, am 3. Februar 1842.

Gemeinschaft bes Erwerbes aber beibe= tego 1842 wspólność majątku wyłą wali.

Poznań, dnia 3. Lutego 1842. Ronigl. Land= und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko - mieyski.

2) Der ehemalige Unteroffizier Carl Brauer ju Koronowo und bie unverebe= lichte Wilhelmine Bethte bafelbft, haben mittelft Chevertrages vom 20. Januar 1842 bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch gur offentlichen Renntniß ge= bracht wird.

Bromberg, am 25. Januar 1842. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Der Tanglehrer Beinrich Loffler von bier und beffen Chegattin Louise geborne Willenius, haben mittelft Chevertrages vom 26. November b. J. und 21. Januar b. 3., nach erreichter Großjährigfeit ber Lettern, die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch zur offentlichen Renatniß ge= bracht wird.

Bromberg, am 27. Januar 1842. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Podaje się niniejszem do publicznéj wiadomości, że Karól Bauer były podofficer z Koronowa i Wilhelmina Bethke tam ztad, kontraktem przedślubnym z dnia 20go Stycznia 1842 wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, d. 25. Stycznia 1842. Król. Sad Ziemsko-mieyski.

Podaje się ninieyszém do publicznéj wiadomości, że Henryk Loeffler tu ztad i tegoż malżonka Ludowika z Willeniuszów, kontraktem przedślubnym z dnia 26. Listopada r. z. i 21. Stycznia r. h., stawszy się ostatnia pelnoletnia, wspólność majatku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, d. 27. Stycznia 1842. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

4) Der hiefige Sandelsmann Aron Streit und die Dorel Birichftein aus Raudten, haben mittelft Chevertrages bom 7. Februar b. 3. Die Bemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlof= fen, welches hierdurch zur offentlichen Renntniß gebracht mirb.

Frauftadt, am 14. Februar 1842. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Podaje się niniejszem do wiadomości publicznej, że kupczący Aron Streit z Dorotą Hirschstein z Raudten, kontraktem przedślubnym z dnia 7.1 Lutego r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Wschowa, dnia 14. Lutego 1842. Król. Sąd Ziemsko mieyski. 5) Bekanntmachung. Die Frau Land = und Stadtgerichte-Rathin Böttis cher Wilhelmine geborne Sturkel hat, nachdem sie großjährig geworden, laut gerichtlicher Erklärung vom 16. December vorigen Jahres in ihrer Ehe mit dem Land= und Stadtgerichts-Nath Botticher allhier, die Gemeinschaft der Güter und des Erwerdes ausgeschlossen, was hiermit bekannt gemacht wird.

Gnefen, ben 9. Februar 1842. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

6) Proclama. Anna Stepezonöka, Wittwe des Pachters Joseph Stepezonöki gestorben zu Grabic am 1. August 1834, mit Hinterlassung des Wohnsitzes in Wassowo und eines ungefähren Nachlasses von 22 Athle. 16 fgr. 7 pf.;

Unna Marianna Schultz unverehelicht, angeblich aus Schwiebus geburtig, gestorben zu Grätz am 6. Oktober 1820 mit Hinterlassung eines ungefähren Bermögens von 91 Athle. 9 fgr. 8 pf.;

Schneiber Wonciech Hetmanski, auch Hertmanski zuleht in Buk wohnhaft, ansgeblich feit 1806 verschollen, und am 20. August 1840 für todt erklärt, an Machlaß ungefähr 88 Atlr. hinterlassend, sind ohne bekannte Erben mit Tode abgegangen.

Die unbekannten und alle diejenigen, welche an deren Stelle getreten find, werben aufgeforbert, ihre Erbanspruche im

Obwieszczenie: W. Wilhelmina z Sturzlów, małżonka Sędziego Ziemsko-miejskiego Bötticher w miejscu, po dojściu pełnoletności, wspólność majątku i dorobku w teraźniejszém swém małżeństwie, deklaracyą sądową z dnia 16. Grudnia roku zeszłego wyłączyła, co się niniejszém ogłasza.

Gniezno, dnia 9. Lutego 1842.

Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Proclama. Anna Stępczyńska pozostała wdowa po dzierzawcy Józefie Stępczyńskim w Grabiu na dniu 1. Sierpnia 1834 zmarła, z pozostawieniem mieysca zamieszkana w Wąsowie i pozostałości około 22 Tal. 16 sgr. 7 fen.;

Anna Maryanna Schultz niezamężna, według podania z Schwiebusa rodem, zmarła w Grodzisku na dniu 6. Października r. 1820 z pozostawieniem około 91 Tal. 9 sgr. 8 fenmaiątku;

Krawiec Woyciech Hetmański, téż Hertmański zwany na ostatku w Bu-ku zamieszkały, według podania iuż od r. 1806 z pobytu niewiadomy, z w dniu 20. Sierpnia 1840 za nieży-iącego uznany, pozostawił około 88 Tal.; pożegnali się z tym światem tak iż sukcessorowie ich nie są wiadomi.

Wszyscy nieznaiomi, i ci, którzyw ich mieysce wstąpili wzywaią się, aby swoie pretensye sukcessyine w Termine ben 8. Juni k. J. Bormits tags um 10 Uhr vor dem Herrn Kammemergerichts-Affessor Baron v. Manteuffel zu Protokoll oder vorher schriftlich anzumelben und weitere Unweisung zu gewärtigen, widrigenfalls sie präkludirt, und die Verlassenschaft als herrenlos dem Fisstwe werden verabfolgt werden.

Grag, den 6. Juni 1841. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

7) Der Einwohner August Bogel von Terespotocke und die verwittwete Mazianna Ritter geborene Karge, haben mittelst Chevertrages vom 24. Januar 1842 die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß ges bracht wird.

Grat, ben 28 Januar 1842. Konigl. Land= und Stadtgericht.

8) Bekanntmachung. Der Bureaus-Assischent August Theodor Ferdinand Schweigert hierselbst, hat mit seiner Braut, der Tochter des Tuchdecateurs Kämpse, Caroline Pauline Kämpse zu Gnesen, mittelst gerichtlichen Vertrages vom 27. December v. J. die Gutergesmeinschaft und des Erwerbes für die eins zugehende She ausgeschlossen.

Abnigl. Land = und Stadtgericht.

9) Bekanntmachung. Die Anna Krzycka, eine Tochter bes Gutspächters Anton Krzycki zu Walintinowo, Inowrace

terminie dnia 8. Czerwca r.p. o godzinie rotéy zrana przed W. Assessorem Manteuffel do protokulu albo téż poprzedniczo na piśmie zameldowali, i dalszego rozporządzenia oczekiwali, inaczéy bowiem z takowemi prekludowani i pozostałości fiskusowi wydane zostaną.

Grodzisk, dnia 6. Gzerwca 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że August Vogel mieszkaniec na Terespotockich holędrach i owdowiała Maryanna Ritter z domu Karge, kontraktem przedślubnym z dnia 24go Stycznia 1842 wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Grodzisk, dnia 28. Stycznia 1842. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

te de la company de la company

Obwieszczenie. August Teodor Ferdinand Schweigert, Assystent bióra tutéj, wyłączył z oblubienicą swoją, córką postrzygacza Kaempfe, Karoliną Pauliną Kaempfe z Gniezna, przed wniściem w związki małżeńskie według układu sądowego z dnia 27. Grudnia r. z., wspólność majątku i dorobku.

Trzemeszno, dn. 5. Lutego 1842. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. Anna Krzycka, córka Antoniego Krzyckiego dzierzawcy dóbr w Walintinowie, powielawer Rreifes, und ber Borwerksbesitzer Nazarn Wereczynski zu Bieslin, Mogil, noer Kreifes, haben mittelst gerichtlichen Vertrages vom 16. September v. J. in ihrer fünftigen She bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen.

Erzemefzno, ben 10. Februar 1842. Ronigl. Land, und Stadtgericht.

cie Inowrocławskim, i Nazary Wereczyński właściciel folwarku Bieślina, w powiecie Mogilnickim, wyłączyli przez ugodę sądową z dnia 16. Września r. z., wspólność majątku i dorobku w ich przyszłem malżeństwie. Trzemeszno, d. 10. Lutego 1842. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

10) Der Tuchmacher Julius Hanbschke und die verwittw. Tuchmacher hampel. Friederike Eleonora geborne herzberg aus Tirschtiegel, haben mittelst Ehevertrages vom 1. Februar 1842 die Gemeinschaft der Sater ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Mejerit, am 8. Februar 1842. Ronigl. Land, und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że sukiennik Julius Haendschke i owdowiała sukienniczka Hampel Fryderyka Eleonorz z Herzbergów z Trzciela, kontraktem przedślubnym z dnia 1. Lutego 1842 wspólność majątku wyłączyli.

Międzyrzecz, dn. 8. Lutego 1842. Król, Sąd Ziemsko-mieyski.

11) Der Ober = Landesgerichts = Affessor v. Pofrzywnicki von hier und das Franlein Lina Schmidt aus Posen, haben mittelst Chevertrages vom 31. December pr. die Gemeinschaft der Guter ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rrotoschin, am 7. Februar 1842. Ronigl. Land = und Stabtgericht.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Assessor Sądu Nadziemiańskiego Ur. Pokrzywnicki tu ztąd i Panna Lina Szmidt z Poznania, kontraktem przedślubnym z dnia 31. Grudnia r. z. wspólność majątku wylączyli.

Krotoszyn, dnia 7. Lutego 1842. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

12) Die verwittwete Bladowska Mastianna geborne Szach und der Knecht Abalbert Gierlowski aus Briefen, haben mittelft Ehevertrages vom 20. Januar c. die Gemeinschaft der Guter und des Erzwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schroba, am 29. Januar 1842. Konigl. Land= u. Stadtgericht. Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że owdowiała Bladowska Maryanna z Szachów i parobek Woyciech Gierłowski z Brzezia, kontraktem przedślubnym z dnia 20. Stycznia r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Szroda, dnia 29. Stycznia 1842. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 13) Steckbrief. Der wegen forper= licher Berletzung feines Menfchen zur Rriminal=Unterfuchung gezogene, unten naber bezeichnete und bei uns inhaftirt gewesene Schaferfnecht Joseph Dicha= lowefi aus Gowarzewo, ift mittelft Ausbruche in ber Racht vom 31. Januar jum 1. Februar c. aus bem Gefangniffe entwichen.

Alle refp. Civil= und Militair=Bebor= ben werden erfucht, auf Diefen Berbre= cher zu vigiliren und benfelben im Betretungefalle zu arretiren und unter ficherem Geleite an und abzuliefern, godarell s

## Gignalement: bergener

1) Geburtsort, Gofolnifi;

- 2) Aufenthaltsort, Gowarzewo, frus her Grzefzegnu, Rreid Pofen;
- 3) Religion, fatholifch;
- 4) Alter, 20 Jahre; i sie of bog
- 5) Große, unter 5 Fuß; bin fonte
- 6) haare, braun; gotteheintsiebert
- 7) Stien, frei ; nid agualt i hate ut.
- 8) Augenbraunen, braun;
- 9) Augen, braun; einbur ber einb
- 10) Nase, flein; itass fem allief
- 11) Mund, gewöhnlich; agsachen a
- 12) Bart, schwach; il by B dane
- 13) Bahne, gut;
- 14) Rinn, rund; allett ale orthog
- 15) Gefichtsbildung, mehr rund ;
- 16) Gefichtefarbe, gefund; bil tienob
- 17) Geftalt, fleingend Aningow And
- 18) Sprache, polnisch; and includent and
- 19) befondere Rennzeichen, berichiebene Narben an ben Sanben von fruhe= ren Berletzungen, ainb , aboret Strict Etabs in Ctabin with Krol. Sad Ziemsko-miegekk.

List gonczy. Pociągniony względem uszkodzenia człowieka do indagacyi kryminalnéj nižej bližej oznaczony i u nas do więzienia wtrącony owczarek Józef Michałowski z Gowarzewa, wyłamawszy się z więzienia, zbiegł w nocy z dnia 3:. Stycznia na 1. Lutego r. b. 11 1 1 1

Wszelkie władze cywilne i wojskowe upraszają się, aby na zbrodniarza tego czuwały, jego w razie przydybania przyaresztowały i nam go pod pewną strażą nadesłały.

## Rysopis:

- 1) miejsce urodzenia, Sokolniki;
- 2) miejsce pobytu, Gowarzewo, dawniej Grzeszczyn, w powiecie Poznańskim;
- 3) religia, katolicka;
- 5) wzrost, niżej 5 stóp;
- 6) włosy, brunatne; shade pus mil
- 7) czoło, otwarte;
- 8) brwi, brunatne; landing and
- 9) oczy, brunatne;
- 10) nos, maly; the the day
- 11) usta, zwyczajne;
- 12) broda, słabo zarastająca;
- 13) zęby, zdrowe;
- 14) podbrodek, okrągły;
- 15) skład twarzy, więcej okrągły;
- 16) cera twarzy, zdrowa;
- 1.7) postać, mala;
- 18) mowa, polska;
- 19) szczególne znaki, na rękach różne blizny dawniejszych skaléczeń.

Befleidung: bujahilanne nebig O'd zire Zu mindie blan tuchener Mantel, bunt fattmene granatowy sukienny plaszez, pstra Beffe mit gelben Metall-Rnopfen, weiß kattunowa westka z Zolielni metaloleinene Sofen, rindlederne Stiefeln, leis wemi guzikamil biate plonienne sponenes Sembe, geftricte Schlafmube, dnie, jalowicze boty, plocienna ko-Kilibut, roth baumwellenes Saletuch, szula, na igliezkach robiona szlafinyund roth baumwollenes Schnupftuch. ca, filcowy kapelusz, czerwona bawelnicowa chustka na szyli czerwona

Schroba, ben 9. Februar 1842. Bawelnicowa chustka do nosa.

Szroda, dnia 9. Lutego 1842.

Ronigl Lande und Stadtgericht. Krol, Sad Ziemskomieyski. ester nocillat<del>e negono dei Copo di denocial</del> de delido don estipad

14) Dferdevertauf. Bum bffentlichen Berfauf eines jum Ravalleriebienft nicht geeigneten Remontepferdes bes Ronigl. 7ten Sufaren=Regimente, hellbraun, Ballach, 5 Sahr alt, 5 guß 14 3oll groß, ift Termin auf ben 25. Februar c. um 9 Uhr fruh auf bem Martt vor bem Rathhanfe hierfelbft anberaumt, wogu Raufluftige biermit eingeladen werben. Pofen, ben 12. Februar 1842.

v. 2Bolff, Dberftlieutenant und Rommandeur.

Auftion von Pferden und Bagen. Im Anftrage eines ehemalis gen Gutebefigere wird Unterzeichneter, Freitag ben 18. Februar Bormittage 11 Uhr, im hofe bes Gafthofes unter ber großen Giche in ber Buttelftrage Do. 11., 4 Pferde, Farbe braun, Polnifche Race, mittler Grofe, 5 - 7 Jahr alt, 1 Sengft, 2 Stuten, wovon eine tragend, nebft einer balbbededten Dritfchte mit tie fernen Uchfen , an den Meiftbietenben gegen gleich baare Bezahlung in Preuf. Coul rant bffentlich versteigern. Unschüß,

Sauptmann a. D. und Königh. Auftsons : Kommiffarius. Militari de Robinarin-dentel, uno partante folose su bon elicidal estas Orenin

due (12.9) nome state 2 wood 18 no ball

16) Rongert=Ungeige. Montag ben 21. Februar 1842 merben Unterzeich= uete im Reffourcen-Saale ber hiefigen Loge unter Mitwirkung mehrerer geehrten Mufit-Rreunde ein großes Bofal- und Luftrumental-Rongert gebeit. Billets a 15 Sgr. find in ber Mittlerschen Buchhandlung und Abende a 20 Sgr. an ber Raffe gu haben. Es labet ergebenft ein Earl und Therefe Lechner.

17) ... Unterrichte = Ungeige. Meltern und Dormundern, welche Anaben ber Schule übergeben wollen, beehre ich mich gang ergebenft angezeigen, bag ich mit Genehmigung ber Konigl. Regierung am 1. Mary b. J. eine Privatschule einrichten werde, welche ben 3wed hat, ben Besuchenben vollständigen Elementar-Unterricht

zu ertheilen und sie für den späteren Gymnasialbesuch gründlich vorzubereiten. An Knoben, welche schnellere Fortschrifte machen wollen oder in einzelnen Gegenstänzden der Nachhülfe bedürfen, will ich, auf besonderes Verlangen, täglichen Unterricht zwischen 5 und 6 Uhr Abends ertheilen. Auch bin ich bereit, Knaben gegen ein billiges Honorar in Pension zu nehmen. Diejenigen, welche mit mir auf Grund dieser Vorschläge nähere Rücksprache nehmen wollen, werden ergebenst erzsucht, mir zwischen 12 bis 2 Uhr Mittags die Ehre ihres Vesuchs zu gduncht.

Pofen, ben 18. Februar 1842.

Emrich, Lehrer. Mühlen-Strafe No. 303/4.

- 13) In der Buchhandlung Gebrüder Scherk in Posen ist der so allgemein vers breitete und beliebte Volksfreund für 1842 mit großen Stahlstichen wieder vorrätthig. Dies zur Entgegnung den vielen hiesigen und auswärtigen Nachfragen.
- 19) W księgarni braci Szerków w Poznaniu wyszło właśnie: Przysposobienie do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Wydanie drugie.
  Cena groszy polskich 15.
- 20) Nechten Rigaer Leinsamen 1840 und 41er Erndte, verkauft à 3 Thir. pro Scheffel das Dominium Grabjanowo bei Schrimm.
- 21) Große Italienische Maronen à 5 fgr. bas Pfd. empfehlen: Gebr. Andersch.
- 22) Frifche Englische Austern und Chefter Rafe empfingen die Gebr. Ba fatti, Friedrichs-Strafe.
- 23). So eben habe ich erhalten die Italienische Veroneser Salami=Murst und Italienische Rosmarin-Aepfel, und verkaufe solche zu den allerbilligsten Preisen. Joseph Ephraim, Wasserstraße und Markt-Sche No. 1-
- 24) Beffen fetten geräucherten Elb. Lache, eben fo besten fetten marinirten Silber-Lache und beste große Elb. Neunaugen empfing und offerirt zu sehr billigen Preisen: B. L. Prager, Masserstraße im Luisen-Gebaute No. 30.
- 25) In Mulakshausen ist Sonnabend ben 19. d. M. Wurstball, wozu ergebenst einsabet 3. G. Fürster.
- 26) Sonntag ben 20. d. M. Abendbrodt und Tangvergnugen bei J. Gutiche.